## Nº 239.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag den 5. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde vom 3. Oftober 1832.

Hr. Guteb. Wieczorek and Zirke, Frau Guteb. v. Krzycka aus Wollstein, I. in No. 99 ABilve; Hr Kaufmann Schmied aus Bromberg, Hr. Post-Expediteur Byczynöki aus Bytyn, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Probsk Dyniewicz aus Kubosz, Krau v. Mycielska aus Gonic, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr Prior Strozynöki aus Priment, Hr. Geistlicher Winowicz aus Starogrod, Hr. Abminisstrator Roch aus Goslin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter Iwartowski aus Luty, Hr. Erbherr Lubienski aus Budziszewo, Hr. Probst Sopecki aus Punic, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Probst Mann aus Golmic, I. in No. 26 Wallisschei; Hr. Dekan Vibrowicz aus Abna, Hr. Pächter Schwarz aus Prusserowo, Hr. Giechowicz aus Wokrones, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Partifulier Gebr. v. Luszynöki aus Pleschen, I. in No. 163 Wasserstraße; bie Partifuliers Hrn. Sekrefair Hilewski aus Pleschen, I. in No. 417 Gerberstraße; Hr. Consistorial, Sekrefair Hilewski aus Gnesen, Hr. Erbherr Grabowski aus Dziembowo, Frau Sielinska aus Morkowo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Am 27. Juni d. J. hat ein Grenzbeamter in der Gezgend bei Krolowiec und Gorzykowo, Gnesener Kreises, 20 Stück muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen, bei welcher Gezlegenheit zwei die jeht undekannt gebliezbene Treiber die Flucht ergriffen.

Die in Mede stehenben Schweine find nach vorhergegangener Abschähung und Befanntmachung bes Licitations-Termins Obwieszczenie. Dnia 27. Czerwca r. b. zabrał urzędnik graniczny w okolicy Krolowca i Gorzykowa w powiecie Gnieznieńskim 20 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których dwóch zaganiaczy dotąd nieznaiomych zbiegło.

Wieprze w mowie będące, po oszacowaniu ich i obwieczeniu termina licytacyi zostały dnia 28. Czerwca am 28. Juni c. in ber Stadt Wittowo für 55 Rthl. 10 Sgr. 6 Pf. offentlich verfauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Un= fpruche auf den Berfteigerungeerlos has ben fich die unbefannten Gigenthumer bis jent nicht gemelbet, weshalb fie zu= folge bes S. 180 Tit. 51 Thl. 1 ber Gerichtsordnung aufgefordert werben, fich binnen 4 Wochen, von bem Tage an, wo diese Befanntmachung gum Er= ftenmale im biefigen Intelligenzblatte er= scheint, bei dem Konigl. HaupteBollamte gu Strzalfowo zu melben, wibrigenfalls mit ber Berrechnung bes baaren Erlofes gur Raffe vorgeschritten werden wird.

Pofen, ben 28. August 1832. Webeimer Dber = Finang = Rath und Pro= vingial = Steuer = Direktor.

(gez.) Loffler.

Bekanntmachung. Die unbekann= ten Erben bes am 21. Juli 1829 bier verftorbenen Professors Friedrich Butt= ner ober beren Erben, ober nachften Bermandten werben ad Terminum ben 29. Januar 1833 Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Culemann in unferm Inftruktionszimmer vorgeladen, um sich als solche auszuwei= fen und ben Machlaß beffelben in Em= pfang zu nehmen, und zwar mit ber Verwarnung, daß, wenn fie fich vor ober in bem Termine weber schriftlich oder mundlich melben, fie zu gewartigen haben, daß der Nachlaß der Buttner als spodziewać się mogą, iż pozostałość ein herrenloses Gut nach S. 481. Tit. 9.

w mieście Witkowie za 55 tal. 10 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swych do zabranéy zaukcyi summy. Wzywam ich zatem w moc &. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągn 4. tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyinym umieszczonem będzie, na Komorze główney celney w Strzałkowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

Poznań, dnia 28. Sierpnia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

(podp.) Loeffler.

Obwieszczenie. Niewiadomi sukcessorowie professora Fryderyka Büttner dnia 21. Lipca r. 1829. W Poznaniu zmarłego lub ich spadkobiercy, albo też naybliżsi krewni zapozywaią się ninieyszém na termin dnia 29. Stycznia 1833. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Culemann w izbie naszéy instrukcyinéy, aby się wylegitymowali i pozostałość tegoż odebrali, a to z tém zagrożeniem, iż, ieżeli się przed lub w terminie na piśmie albo osobiście nie zgłoszą: Büttnera iako bezdziedziczna podług

Thl. 1. bes Ullg. Landrechts, bem Fis= kus zugesprochen werden wird.

Posen den 9. März 1832.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhastaionspatent. Das hiefelbst sub Nro. 421 auf dem Obermühlplan belegene, ben Geschwistern Lorenz zugehörige Wehnhaus nebst Windmühle und einem Stück Acker, welches nach der gerichtlichen Tape auf 743 Athl. 15 sar. gewürdigt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Termin ist auf ben 17. November c., por dem Herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius von Richthofen, Morgens um 9 Uhr allhier angeseizt, und wird besitzsähigen Käufern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens sieht während der Subha=
station und bis 4 Wochen vor dem Ter=
mine einem Jeden frei, und die bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel
anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder
schicklichen Zeit in unserer Registratur
eingesehen werden.

Fransfadt, den 30. August 1832. Königl. Preuß. Landgericht.

§. 481. Tyt. 9. Cz. 1. Prawa Powszechnego Krajowego Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Poznań dnia 9. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo wraz z wiatrakiem i rolą w mieście tuteyszém na tak zwanym Obermühlplan pod Nrem 421. polożone, rodzeństwu Lorenz należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 743 tal. 15 sgr. iest ocenione, drogą dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 17. Listopada r.b. zrana o godzinie g. przed Referendaryuszem Sądu Głównego W. Richthofen w mieyscu wyznaczony został, i o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się wolność w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Von bem unter= zeichneten Ronigl, Landgerichte wird ber Bader Samuel Rrug, welcher fich im Sahre 1807 bon Bojanowo entfernt und feit biefer Beit bon feinem Leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben hat, fo wie beffen unbefannte etwanige Erben ober Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Schwefter, ber verwittwet gewesenen Bedelhofer, Johanna Chriftiana gebornen Rrug, jest verehelichten Backer Fellmann, und bes ihm bestellten Cura= tore, Tuchmachermeifter Johann Frang Sedelhofer, mit ber Aufgabe hierdurch porgeladen, fich por ober fpatestene in bem auf ben 5. Juli c. fruh um 8 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Oberlandesgerichte = Referen= barius Baron v. Richthofen angesetten Termine perfonlich zu gestellen, oder auch von feinem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte bor bem anftehenden Termine schriftlich Anzeige zu machen, und bemnachft weitere Unweifung zu gewartigen, widrigenfalls bie Tobeserklarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bermogen ben Umftanden nach feinen nachften Erben ober bem Konigl. Fiefus ausgeantwortet werden wird.

Fraustabt, den 13. September 1832. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, Samuela Krug piekarza, który się wroku 1807 z Bojanowa oddalił, i od tego czasu o swem życiu i pobyciu żadnéy nie dał wiadomości, również tegoż niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców, a to na wniosek siostry ie. go byłéy owdowiałéy Hedelhoefer, Joanny Krystyny z Krugów teraz zamężney Fellmann piekarza, również Kuratora iemu w osobie Jana Franciszka Hedelhoefer sukiennika ustanowionego z tem zaleceniem ninieyszem zapozywa, ażeby się przed lub naypóźniey w terminie na dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 8mey w tuteyszém pomieszkaniu sądowém przed delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego wyznaczonym osobiście stawił, albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi piśmienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w przeciwnym razie rzeczony Samuel Krug za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiątek według okoliczności iego naybliższym sukcessorom lub skarbowi publicznym wydanym zostanie.

Wschowa, d. 13. Września 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Krotoschiner Kreise belegene Herrschaft Pogorzella, welche auf 124,892 Athl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, soll offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Biestungs-Termin auf den 11. December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier an, geseht.

Kauflustigen wird dieser Termin mit bem Beistigen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Man= gel anzuzeigen.

Rrotoschin, ben 26. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Die den Rämmerer Lenzschen Erben zugehörigen, in Nakel unter No. 2°, b und 3 belegenen Grundstücke nehst Zubehör, welche auf 1260 Athl. gerichtlich abgeschäft sind, sollen Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landzgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 10. December o. Morgensum 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt haben, und Kaussussige hierzburch vorladen.

Lobfend, ben 19. Ceptember 1832. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Pogorzelskie, w powiecie Krotoszynskim położone, które według taxy
na 124,892 tal. 20 sgr. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym
końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 11. Grudnia
r. b. zrana o godzinie 9. przed Sądzią
Ziemiańskim W. Hennig tu w mieyscu wyznaczony został.

Chęć kupienia maiących o tem uwiadomiaiąc, nadmieniamy, iż ieszcze 4 tygodnie przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 26. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunta sukcessorom Kamlarza Lenz w Nakle pod Nrem 2. a. b. i 3. z przyległościami położone, które sądownie na 1260 Tal. ocenione zostały, maią być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczony termin licytacyiny na dzień 10. Grudniar. b. o godzinie 8méy zrana na tuteyszey izbie sądowey i zaprasza się ochotę do kupna maiącym.

Łobżenica, d. 19. Wrześ. 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju. Zapozew edyktalny. Na skargę Magdaleny Krolikowéy wyrobnicy, przeciw mężowi swemu Szymonowi Krolik z Czarnego Piątkowa powiatu Szredzkiego, dopraszające się aby z przyczyny nieprzytomności iego, zezwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone iey być mogło, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 7. Stycznia 1833. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tomie, na który Szymona Krolik z mieysca pobytu iego niewiadomego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Poznań, dnia 26. Września 1832.

Sąd Kosystorza Generalnego Arcybiskupiego.

Bekanntmachung. Wegen Verlust des Futters durch einen stattgefunde, nen Brand werden, auf Antrag des Eiz genthümers, in Termino den 29. und 30. Oktober d. J. von 9 Uhr des Worgens auf dem bei Golancz belegenen Gute Lukowo Pferde, Ochsen, Kühe und über 600 Stück gut veredelte Schafe an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung desentlich verkanst werden.

Wagrowiec, d. 29. September 1832. Graff, Friedensgerichts = Aftuar. Obwieszczenie. Dla utraty paszy z powodu pożaru ognia maią być na wniosek właściciela w terminie dnia 29. i 30. Października r. b. od godziny gtéy rannéy zacząwszy w wsi Łukowie pod Gołanczą konie, woły, krowy i przeszło 600 sztuk dobrze poprawnych owiec naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedane.

Wągrowiec, d. 29. Wrześ. 1832. Graff, Aktuaryusz Sądu Pokoju.

Bei meiner Abreise nach Guhrau in Schlessen, wo ich seigt meinen Wohnsstitz nehmen werbe, ist es mir unmbglich, mich persönlich allen Bewohnern bes Großherzogthums Posen zu empfehlen, benen ich daukbar verpflichtet bin. — Es ist indessen meinem Herzen Bedürfniß, meinen Dank für die liebevolle Aufnahme auszusprechen, welche ich fast während der halben Dauer meines Lebens unter den verschiedensten Umständen in der hiesigen Provinz gefunden habe. — Ich hosse Entschuldigung zu finden, wenn ich dazu diesen defentlichen Weg wähle, und bitte zugleich ergebenst um die geneigte Fortdauer der bisherigen freundlichen Gesinnungen, in denen ich auch fernerhin einen wesentlichen Theil meines Lebensglückes sus chen werde. Räbezon, den 1. Oktober 1832.

Dorothea verwittm. Dber-Prafident v. Berboni geb. v. Reibnit.

Bekanntmachung. Ich habe in der Stadt Roffen eine Konditorei angelegt und vollstandig eingerichtet, welche ich mit dem 6. Oktober b. J. eroffnen Pofen, den 3. Oftober 1832.

Der Conditor Johann Freundt.

Bei meiner glucklich erfolgten Ruckfehr aus Ungarn, wo ich burch febr bebeutende Ginfaufe mein fchon ohnedies ftarfes Lager von Dber-Ungar-Beinen, Tokaper Ausbrüchen und bergl. Effenzen, vorzüglich schon affortirt habe, empfehle ich baffelbe einem bochgeehrten Publifum gur geneigten Auswahl und Ausnahme, mit der Berficherung der reellften und möglichft billigften Bedienung.

Liffa, ben 1. Oftober 1832. 3. 2. Cioromski.

Approbirte Siebemaschinen, eiferne Reffel fur Seifensieder ober Sutmacher, und bergleichen fleinere jum Schmelzen, auch Wellenlager ju Windinuflen, habe Posen, den 3, Oktober 1832.

Carl S. Grat am Rathhause.

Gang feiner Gops zur Stufaturarbeit zu 2 Rthl. 10 Sgr. ber Berliner Scheffel, wie auch alle Gorten Gypsfiguren zu billigen Preifen, find bei mir, Schulftraße No. 263, zu bekommen. Passini.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Pofen. (Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| p and otherwise   |                                |                               |                          |  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Getreide : Arten. | Mittmoch den<br>26. September. | Freitag ben<br>28. September. | Montag den<br>1. Oftober |  |
|                   | DON   DIS                      | von   bis                     | Dott   bis               |  |

Nach tweise ung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-städter Kreise vom Monat September 1832.

| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Metzen Roggen dito Gerste dito Hafer dito | $ \begin{array}{c cccc}  & 1 & 17 & 9 \\  & 1 & 4 & \frac{3}{4} \\  & - & 26 & 2\frac{1}{2} \\  & - & 17 & 6 \end{array} $ | Rindfleisch das Pfund Preuß. Sewicht Schweinefleisch dito Kalbsteisch dito | 9ttr. Egr. Pr. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Erbsen dito                                                                | 2 10 —<br>7 6<br>1 20 —<br>27 6                                                                                            | Sievsalz dito                                                              | 2 10 -         |